## Nº 311,

# Vosener Intelligenz-Blatt.

### Dienstag, ben 29. December 1829.

Auf ben Antrag eines Realglaubigers foll bas im Schrobaer Rreife belegene, bem Boguslaus v. Buchlineft und beffen Chefran Cophie geborne Moftig v. Drze= wieda gehörige, auf 14,490 Rthlr. 21 far. 3 pf. gerichtlich abgeschafte Gut Latalice und Aldamowo und allem fonfti= gen Bubehor offentlich an ben Meistbie= tenden verfauft werben.

Die Licitations=Termine find auf

ben 4. August,

ben 5. Movember 1829,

ben 6. Februar 1830,

und wovon ber lette peremtorisch ift, je= besmal Vormittags um 11 Uhr por bem Landgerichte-Rath Bellmuth in un= ferm Partheien = Bimmer angefest , gu welchem wir Raufluftige mit dem Bemer= fen einladen, daß bem Meiftbietenden ber Zuschlag ertheilt werden foll, wenn nicht rechtliche Sinderniffe eintreten, und baß bie Tage und Bedingungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werben fonnen.

Pofen ben 6. April 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Na wniosek iednego z Wierzycieli realnych dobra Latalice z Adamowem i należącemi przyległościami w Powiecie Sredzkim położone, do Bogusława Ur. Zychlinskiego i Zofii z Drzewieckich należące, na 14,490 Tal. 21 sgr. 3 fen., oszacowane, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia.

Termina licytacyine na dzień

4. Sierpnia, 5. Listopada 1829 i

6. Lutego 1830 r.,

z których ostatní zawity, zawsze przed południem o godzinie 11têy przed Konsyliarzem Hellmuth w naszéy Izbie dla stron, wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiąeych z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzonem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będa.

Taxa i warunki w kazdym czasie przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Kwietnia 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Rachbem über ben Rachlaß bes gu Marcintomo verftorbenen Gutebefigere, Benedict Johann Alexander Jefffa, heute ber erbschaftliche Liquidations = Prozes eroffnet worden, fo werden alle biejenis gen, welche etwas an Gelbe, Cachen, Effetten ober Brieffchaften, welche gur Maffe gehoren, hinter fich haben, aufge= fordert, Niemanden folche zu verabfol= gen, vielmehr und bavon fofort Unzeige gu machen und die Gelber ober Gachen, jeboch mit Borbehalt ihrer baran haben= den Rechte, an unfer Depositorium abguliefern, widrigenfalls bas illegal Ausgeantwortete für nicht gefcheben geachtet, und jum Beften ber Daffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber fols der Gegenffande oder Gachen Diefelben verschweigen und gurudhalten follte, er noch außerdem feines baran habenben Unterpfande und anderer Rechte fur vere luftig erklart werden wird.

Bromberg ben 7. August 1829. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Jum Berkauf bes im Indwrackamer Kreise, im Domainen-Amte Gniewsowo, belegenen, bem Florian Auwert gehörisgen, auf 9015 Athl. 1 sgr. 6 pf. abgesschäften Erbrachts = Vorwerkes Chrzzsstowo, steben im Wege ber nothwendisgen Subhastarion die Bietungs-Termine auf ben 27. November p. J., ben 27. Februar 1830, und der peremstorische Termin auf den 28. Mai

Areszt otwarty.

Gdy nad pozostałością zmarlego dziedzica w Marcinkowie Benedykia Jana Alexandra Jeszke dzisiay process sukcessyino likwidacyinéy ofworzony został, zaczem wzywaią się wszyscy, którzy pieniadze, precyoza, dokumenta lub skrypta, do spadkodawcy należące posiadają, aby z tych nic nikomu niewydawali, owszem natychmiast o tém nam donieśli, oraz pieniadze effekta i skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich im służą. cych do depozytu naszego oddali, gdyż w razie przeciwnym wszelka wypłata lub wydanie za nienastapio. ne aważanem, i na dobro massy powtórnie ściągnionem zostanie. Ci którzy podobne rzeczy lob pieniądze zataią lub zatrzymaią, spodziewać się prócz tego ieszcze moga, iż wszelkie prawa zastawne lub inne im slużące utraca.

Bydgoszcz d. 7. Sierpn. 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Do sprzedaży Folwarku dziedziczno-dzierzawnego Chrząstowa w Powiecie Inowrocławskim Ekonomii Gniewkowskie położonego, do Floryana Kuwerta należącego, na 9015 tal. 1 śgr. 6 fen. oszacowanego, termina licytacyjne na dzień 27. Listopada r. b., dzień 27. Lutego 1830. r., peremtoryczny termin zaś na dzień 28. Maia 1830.

Dath Rraufe Morgens um 9 Uhr an biefiger Gerichteffelle an. Die Taxe faun ju jeder Beit in unferer Regiffratur ein= gefehen werden.

Bremberg beir 6 Juli 1829. Rouigl. Preuf. Landgericht

Subhaftations : Patent.

Bum Effentlichen Berfauf bes im Czarnifauer Breife belegenen, bem Ignat v. Radolinefi gugehorigen freien Allo= Dial-Ritter-Guts Czarnifauer Sammer, welches unch der landschaftlichen Tare auf 37352 Rithl. 27 fgr. 4 pf. gewur= bigt worden ift, haben wir auf ben Un= trag ber Konigl. Landschafte = Direftion biefelbst einen neuen Termin auf ben 1 7. April f. J. Bormittage um 8 Uhr por bem Landgerichts = Rath Fischer im Landgerichte-Gebaude angeseigt. Befity= fabigen Raufern wird diefer Termin mit Der Machricht befannt gemacht, daß Li= gicant gur Sicherung feines Gebots eine baare Caution von 3000 Rthl. in West= preugischen Pfandbelefen Litt. B. nebft ben noch nicht falligen Coupons ad Depositum bes hiefigen Landgerichte gahlen muß, in demfelben bas Gut bem Deift= bietenden zugeschlagen werben foll, i. fofern nicht gesetzliche Grunde eine Auenahme nothwendig machen. Die Tage fann in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Schneidemuhl ben 26. Oftober 1829. Ronigl, Preußisches Landgericht.

1830, vor bem herrn Lantgerichtes / przed Ur. Krause Sedzig Ziemiańskim o godzinie g. zrana w lokalu tuteyszym sądowym wyznaczony został. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 6. Lipca 1829. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży włości allodialno szlacheckiey Czarnkowski Hammer zwaney, w Powiecie Czarnkowskim polożonéy, Ur. Ignacemu Radolińskiemu dziedziczney, podług taxy landszaflowey na 37,352 tal. 27 śgr. 4 fen. ocanioney, wyznaczyliśmy na wniosek tuteyszéy Dyrekcyi landszaftowey nowy termin licytacyiny na dzień 17. Kwietnia 1830. r. zrana o godzinie 3. przed Sadu naszego Konsyliarzem Fischer w mieyscu posiedzeń naszych. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż licytant ku ubezpieczeniu podania swego 3000 tal. kaucyi w zachodniopruskich listach zastawnych Litt. B. wraz z kuponami bieżącemi do depo. zytu naszego złożyć musi i w tymże włość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne nie zayda przeszkody.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Pile d. 26. Października 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations-Patent.

Da fur bas im Auftrage bes Ronigl. Land = Gerichts zu Pojen am 27. De= cember pr. geftellte, unter Do. 16. bie= felbft belegene, auf 450 Athl. gefchat= te Grundftuck im Termine ben 1. April nur 200 Rthl. geboten worden find, fo haben wir auf ben Untrag ber Inter= effenten einen nochmaligen peremtorischen Bietungs = Termin auf den 4. Marg f. Vormittags 8 Uhr in unferer Gerichts= Stube angesett, wozu wir Raufluftige einlaben.

Rogafen ben 20. November 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Gdy za grunt pod No. 16. tu położony, na 450 tal. otaxowany, do którego publicznego sprzedania wskutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu termin na dzień I. Kwietnia r. b. wyznaczonym był, tylko 200 tal. ofiarowano; przeto na wniosek interessuiacych stron nowy termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 4. Marca f. zrana o godzinie 8. w izbie naszév sądowey wyznaczonym został, na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Rogoźno d. 20. Listopada 1829. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Land = Ge= richte gu Frauftabt haben wir gum offent= lichen Berkauf bes hiefelbft unter Mro. 94. in ber Storchnefter Strafe belegenen, ben Mullermeifter Rrauseschen Cheleuten gehörigen und auf 918 Rthl. 10 fgr. geschätzten Sauscs im Wege ber noth= wendigen Subhaftation einen peremtori= fchen Bietungs=Termin auf ben 4. Fe= bruar 1830 Nachmittag 3 Uhr vor bem Serrn Affeffor Porzeljahn in un= ferm Gefchafts = Locale anberaunit, ju welchem wir Raufluftige mit dem Bemerten einfaben, Bag bem Meifibieten= ben ber Buschlag ertheilt werden wird, wiece'y daigcemu przyderzenie nastą-

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu-Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu tu pod Nr. 94 na Osieczney ulicy sytuowanego do małżonków młynarza Krause należącego i na 918 tal. 10 sgr. otaxowanego, w drodze koniecznéy subhastacyi termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 4. Lutego 1830. o godzinie 3. popołudniu w lokalu urzędowania naszego przed W. Assessorem Porzeliahn, na który chęć do kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż nayinsofern nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Liffa ben 27. November 1829. Konigl. Preuß, Fried enegericht. pi, ieżeli prawne przeszkody nie zayda.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Leszno dnia 27. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Das dem Friedrich Menschloss zugeshörige, in Theresinau unter No. 22. bestegene Grundstück, aus einer magdeburgischen Huse Bruchland und Wiesen bestichen dund auf 80 Athl. gerichtlich abzeschäft, soll zusolge Verfügung des Königl. Hochlobl. Landgerichts Meseritätim Wege einer nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbierenden verkauft werden. Wir haben hiezu einen Termin auf den 15. Februar 1830 Vormittags um 9 Uhr hieselbst im Gerichtslokale anderaumt, zu welchem bestigs und zahlungöfähige Kauslustige hierz durch eingeladen werden.

Wollstein ben 5. November 1829.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Nieruchomość Fryderyka Menschloff w Terezpolu pod Nr. 22 polożona z iednéy magdeburgskiéy huby roli i lak blotnistych składająca się, sądownie na tal. 80 oszacowana, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Miedzyrzeczu publicznie naywięcey daiącemu, droga konieczney subhastacyi sprzedaną być ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 15. Lutego 1830. przed południem o godzinie 9. tutay w lokalu sadowym, na który ochotę kupna maiacych do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninievszém wzywamy.

Wolsztyn dnia 5. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Bekanntmachung.

Das bem Eigenthumer Johann Joseph Neumann zugehörige, in Theresis nau unter No. 21. belegene Grundstück, aus einem Wohnhause nebst Stall und einer magbeburgischen Huse Bruchland und Wiesen bestehend, welches gerichtlich auf 110 Atht. abgeschätzt worden, soll zu Folge Versügung des Königl. Lands Gerichts Meseritz im Wege einer nothswendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Termin auf ben 15. Februar 1830 Vormittags um 9 Uhr hieselbst anberaumt, zu wels chem besitz und zahlungsfähige Kaussustige hierdurch eingeladen werden.

Wollfiein den 5. November 1829. Konigl, Preuß Friedensgericht,

#### Obwieszczenie.

Nieruchomość właściciela Jana Józefa Neumana w Terespolu pod Nr. 21. položona. z domu mieszkalnego wraz z staynia i jednéy magdeburgskiev huby roli i łak błotnistych składaiaca się, sądownie na tal. 110 oszacowana, stósownie do urządzenía Król. Sadu Ziemizńskiego w Międzyrzeczu droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedaną być ma. W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 15. Lutego 1830. przedpoludniem o godzinie 9. tutey w lokalu sadowym, na który ochote kupna maiacych do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn duia 5. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Bekanntmachung.

Die hieselbst über ber sogenannten faulen Brücke belegene, ben Rabemascher Samuel Bellachschen Cheleuten geshörige und nach der gerichtlichen Taxe auf 466 Athlr. 20 fgr. abgeschätzte Wiese soll Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Ronigl. Land-Gerichts Meferit haben wir zu diefem Bebufe einen peremtorischen Bietungs-Ters

#### UWIADOMIENIE.

Łąka tu za tak nazwanym zgniłem mostem położona, małżonkom kolodziejów Samuela Bellach należąca, sądownie na 466 tal. 20 śgr. oszacowana, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego naznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 14. Stycznia r. P. min auf ben 14. Januar f. Mor, gens 10 Uhr hiefelbst angeseizt, zu welschem wir bestigs und zahlungsfähige Räufer hiermit einladen.

Die Taxe und Kaufbedingungen kon= nen täglich in unferer Registratur einges sehen werden.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Urfachen es verhindern.

Schwerin den 4. November 1829. Konigl. Preuß, Friedensgericht. zrana o godzinie 10. w naszem Sądzie, na który do posiadania i zaplacenia udowodnionych kupców wzywamy.

Taxa i warunki kupna codziennie w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie przeszkadzać będą,

Skwierzynie d. 4. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Nachdem fich in termino licitationis ben 3. Januar c. fein Raufluffiger, mel= cher ein Gebot auf bas unter Do. 12. in ber Wosciejemfer Sollanderei, Gdrim= mer Rreifes, gelegene, bem Jofeph Fauguft gehörige, aus einer halben Sufe Culmitchen Maages Uder nebft ben er= forberlichen Wohn= und Wirthschafts= Gebäuden bestehende und auf 277 Rihl. 15 far. gerichtlich abgefchatte Ucker= grundfluct, gethan hatte, eingefunden hat, fo haben wir im Auftrage bes Rb= nigl. Land-Gerichts zu Pofen bom 17. September c., auf ben Untrag eines Glaubigers einen anderweiten Termin gur Licitation auf bas ermabnte sub hasta fiehende Faugnfische Udergrundftud auf ben 23. Januar 1830, Vormit= tage um 9 Uhr an unferer gewohnlichen Gerichtöftelle hierfelbst anberaumt, in Patent Subhastacyiny.

Gdy się w terminie licytacyjnym dnia 3. Stycznia r. b. żaden ochotę kupna maiacy, klóryby licitum iakie na Włościeiewskich Ollendrach, Powiatu Szremskiego, pod No. 12. położony, z pół huby miary kulmickiew roli i z potrzebnych budynków pomieszkalnych i gospodarczych składaiący się i na 277 tal. 15 śgr. sądownie otaxowany grunt Józefa Faugusta, uczynił, nie zgłosił, więc na wniosek wierzyciela, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 17. Września r. b. inny termin do licytacyi na wymieniony do subhastacyi podany, Faugusta grunt na dzień 2-3. Stycznia 1830 zrana o godzinie 9. w mieyscu zwyklego posiedzenia Sądu naszego, w którym kondycye licytacyi, do których też

welchem die Licitations-Bebingungen, zu welchem auch die sofortige Erlegung eizner baaren Caution von 100 Athl. als Angeld gehört, näher bekannt gemacht werden sollen, und saden Kauflustige hierzu mit dem Bemerken vor, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden soll, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nöthig machen.

Die Tare bes sub hasta gestellten Grundstücks kann jeber Zeit in unserer

Regiffratur eingefehen werben.

Schrim ben 31. October 1829. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

natychmiast złożenie 100 tal gotowy kaucyi iako zadatek należy, wyraźnie wuwiadomione będą, zapozywamy więc, wszystkich ochotę kupna maiących; z tem oznaymieniem, że dla naywięce daiącego przysądzenie nastąpić ma, ieżeli prawne okoliczności wyiątku czynić nie będą.

Taxa gruntu sprzedanego bydź maiącego może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzaną. Szrem d. 31. Października 1829.

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Elegia na zgon Arcy-Biskupa Wolickiego przez T. Kralewskiego wyszła z druku i dostać iéy można w księgarniach tuteyszych Mittlera, Munka i Reyznera. Cena exemplarza 15 gr. pol. Dochód przeznaczony na korzyść instytutu chorych w Poznaniu.